# Amtsblatt Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

17. Juli 1860.

17. Lipea 1860.

(1339)

Kundmachung.

Mr. 29890. Bet ber am 2. d. M. in Folge ber a. h. Patente bom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 318. und 319. Berlofung der alteren Staatsschuld, find die Serien Rr. 219 und 340 gezogen morben.

Die Serie Nr. 219 enthält Hoffammer. Obligazionen vom ver-

schiedenen Binsenfuße, und zwar:

Dr. 65985 mit einem Behntel ber Kapitale. Summe,

Mr. 66951 mit einem Fünftel Mr. 67088 mit einem Sechstel Mr. 68382 mit ber Balfte

bann bie Rummern 68803 bis einschließig 68874 mit ben gangen Rapitalesummen, im Rapitalebetrage von 1,277.488 fl. 32 fr. und im Binfenbetrage nach dem herabgefesten Fuße von 25.549 fl. 461/4 fr.

In ber Serie Nr. 340 sind enthalten: Obligazionen des vom Sause Bethmann aufgenommenen Anlehens Litt. M. zu 40/2% von

Rr. 12076 bis inclusive 13072; Litt N. zu 4% Rr. 17 a., dann die Rummern 13073 bis inclusive 13650 im Kapitalebetrage von 1,169.000 ff. und im Binfen-

betrage nach dem herabgesetten Fuße von 25.045 fl.

Diese Obligazionen werden nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. Marg 1818 auf ten ursprünglichen Bins. fuß erhöht, oder auf Berlangen der Glaubiger nach dem mit ber Rundmachung bee Finang-Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286 8. M. (Reichsgeschblatt Dr. 190) veröffentlichen Umfiellunge = Mag. ftabe in auf offerr. Bahr. lautende 5% Dbligazionen umgewechfelt.

Bas in Folge hohen Finang. Ministerial . Erlages jur allgemei=

nen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 8. Juli 1860.

Rundmachung.

(1332)(1) Dro. 29159. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung, Erzeugung, Bufubr, Schlägelung und Schlichtung im Zloczower Straffenbaubezirfe für die Periode vom 1. September 1860 bis Ente August 1861 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht:

Brodyer Hauptstraffe 4610 Prismen im Roftenbetrage von 21935 ft.

Tarnopoler Berbinbungeftraffe 2095 Priemen im Roftenbetrage

von 7999 fl. 981/2 fr. öfterr. 2B.

Unternehmungeluftige, welche auf diefe Lieferung reflektiren, werben eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten langftens bis Ende I. M. bei der Ztoczower Rreisbehörde ju überreichen. Ge fonnen Offerten auch auf eine breijährige Lieferungsperiode, jedoch nur abgesondert überreicht werden, die Statthalterei behalt fich jedoch vor, felbe einer besondern Burdigung zu unterziehen.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit dem b. o. Erlaffe vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offerten. bedingniffe können bei der Złoczower Kreisbehörde ober tem dortigen

Straffenbaubezirfe eingesehen werden.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Juli 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 29159. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania w złoczowskim powiecie budowli gościńców na czas od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1861 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba:

Na brodzki główny gościniec 4610 pryzm w cenie szacunkowej 21935 zł. 701/2 c., a

na tarnopolski gościniec komunikacyjny 2095 pryzm w cenie

szacunkowej 7999 zł. 981/2 c. wal. austr.

Pragnacych objąć ten liwerunek zaprasza się, ażeby swoje oferty z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po koniec bieżącego miesiąca władzy obwodowej w Złoczowie. Moga być takze podawane oferty na trzyletni peryod liwerunku, ale tylko osobno i ocenienie ich zastrzega sobie Namiestnictwo.

Inne warunki tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem wys. sądu krajowego z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Złoczowie lub w tam-

tejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestníctwa. Lwow, dnia 7. lipca 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 29890. Na odbytem dnia 2. b. m. na mocy najwyższego patentu z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 318. i 319. losowaniu dawniejszego długu państwa, wyciągnieto serye nr. 219 i 340.

Serya Nr. 219 zawiera obligacye kamery nadwornej różnej stopy procentowej, a mianowicie:

Nr. 65985 z dziesiątą częścią sumy kapitałowej,

Nr. 66951 z piątą " " " Nr. 67088 z szósta " 27

Nr. 68382 z połową następnie numera 68803 włącznie do 68874 z całemi sumami kapitału, w kwocie kapitałowej 1,277.488 zł. 32 c., a w kwocie procentowej według znizonej stopy 25.549 zł. 461/4 c.

W seryi Nr. 340 zawarte sa: Obligacye pożyczki zaciągnietej u domu Bethmann lit. M. po 40/2% od Nr. 12076 włącznie do

13072;

Lit. N. po 4% Nr. 17 a., następnie numera 13073 włącznie do 13650 w kwocie kapitałowej 1,169.000 zł., a w kwocie procen-

towej według zniżonej stopy 25.045 zł.

Obligacye te według przepisów najwyższego patentu z 21go marca 1818 beda podwyższone na pierwiastkową stopę procentowa, albo na ządanie wierzycieli według skali obliczenia ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 liczba 5286 F. M. (Dz. ustaw państwa nr. 190) będą zamienione na opiewające w walucie austr. 5% obligacye.

Co się na mocy dekretu wysokiego ministerstwa sinansów po-

daje do wiadomości powszechnej.
Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. lipca 1860.

(1337)

Rundmachung.

Nro. 8995. Bur Berpachtung des der Stadt Moseiska für die Zeitperiode vom 1. Rovember 1860 bis Ende Oftober 1861 bewillige ten 60%tigen Gemeindezuschlages gur Bergehrungesteuer von gebrannten geistigen Getranken wird eine Ligitagioneverhandlung bet dem Mosciskaer Gemeindeamte am 14. August biefes Jahres um 10 Uhr Bormittage abgehalten werden. Der Fiefalpreis beträgt 2107 fl. oft. B. Ligitazionelustige haben sich mit bem 10% Babium verfehen in ber Mosciskaer Gemeindeamtefanzlet am erwähnten Tage einzufinden.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, ben 10. Juli 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 8985. Dla wypuszczenia w dzierzawe przyzwolonego miastu Mościskom 60% dodatku gminnego do podatku konsumcyjnego od goracych napojów na czas od Igo listopada 1860 po koniec października 1861 odbędzie się na dniu 14go sierpnia r. b. o 10. godzinie przed południem licytacya w urzedzie gminnym w Mościskach. Cena fiskalna wynosi 2107 zł. wal. austr. Chcących licytować zaprasza się, ażeby zaopatrzeni w 10% wadyum zebrali się w oznaczonym dniu w kancelaryi urzędu gminnego w Mościskach.

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 10. lipca 1860.

(1335)

Rundmachung.

Mro. 2008. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Podhaice wird hiemit verlautbart, baß zur exekutiven hereinbringung ber burch Israel Moses Krusel wiber Theodor Kuczma erfiegten Summe 115 ft. RM. f. R. G. die exekutive Feilbiethung bes auf 226 fl. oft. B. ge- fcatten Saufes R3. 411 in Podhajce in brei Ligitazionsterminen u. 3. am 7. Auguft, am 31. Auguft und am 21. September 1860, jedesmal um 10 Uhr Vormittags in der hiergerichtlichen Kanzlei vor fich gehen wird.

R. f. Bezirksamt als Gericht.

Podhajce, am 5. Juli 1860.

Ogłoszenie.

Nr. 2008. Ogłasza się niniejszem, że na zapłacenie sumy 115 złr. m. k. c. s. c. dóm pod Nrm. 411 w Podhajcach położony, na 226 zł. w. a. oszacowany, do dłużnika Teodora Kuczmy należący, na rzecz Izraela Mojżesza Krüssel w trzech terminach a to 7. sierpnia, 31. sierpnia i 21. września 1860, każda razą o godzinie 10tej przedpołudniem w tutejszo-sądowej kancelaryi przymusowo licytowany bedzie.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Podhajce, dnia 5. Lipca 1860.

Mr. 5938. Zur Verpachtung nachbenannter zur Kameral = Herrsschaft Dobromil gehörigen Mahlmühlen auf die Pachtperiode vom Iten Rovember 1860 bis Ende Oftober 1863 wird in der Dobromiler f. k. Rameral = Wirthschaftsamistanzlei am 31. Juli 1860 die öffentliche Lizitazion abgehalten weiden, und zwar:

a) Der tameral herrschaftlichen obern und untern zweigangigen Mahlmuble in Huysko mit dem ausschließenden Mahlrechte mit dem

Fietalpreise pr. 854 fl. Bit. B.

b) Der kameral herrschaftlichen zweigungigen Mahlmuhle in Makowa mit dem Mahlrechte mahrend ber Rachtzeit mit dem Fickal-

preise pr. 200 fl. oft. 28.

c) Der privilegirten Waciak'schen eingängigen Mahlmühle in Welykie mit dem Bezugsrechte von zwei Dritteln des Mahlnugens mit dem Fistalpreise von 93 fl. oft. B.

# Die wesentlichen Pachtbedingnisse find:

1) Jeder Pachtlustige hat zu Handen ber Lizitazione . Kommiffion bas 10% Badium zu erlegen.

2) Wer nicht für fich selbst, sondern für einen Dritten ligitiren will, hat sich mir einer rechtsgiltig ausgefertigten, gerichtlich legaliste-

ten Bollmacht feines Rommittenten auszuweisen.

3) Sat der Bestbiether eine Kauzion im Betrage der Halfte des einjährigen Pachtzinses längstens binnen 4 Wochen nach erfolgter und dem Pachter schriftlich befannt gemachten Pachtbestätigung und sedens falls noch vor der Uebergabe des Pachtobjeftes für alle Pachtfordes rungen der Rammer beszubringen.

-- 4) Meraristruchtandler, Prozessüchtige, Minderjährige und alle, bie für sich feine giltigen Bertrage abschließen können, dann diejenigen, die wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung gestanden und nicht für unschuldig erkannt worden sind, sind von der

Ligitagion und Pachtung ausgeschloffen.

5) Es werden auch schriftliche versiegelte Anbothe an jedem Tage vor der mundlichen Ligitagion bis 6 Uhr Abends des der mundslichen Ligitagion unmittelbar vorhergehenden Tages angenommen.

Tiese Offerten nüssen aber mit dem 10% Badium belegt sein, den Bor- und Zunomen bes Offerenten, dessen Wohnort und Charakter enthalten, das Pachtobieft und die Pachtdauer bestimmt bezeichnen, den bestimmten einzigen Preisantrag in österr. Währ. in Zissern und Worten ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorskommen, die mit den Lizitazionsbedingnissen nicht im Einklauge wäre, vielmehr muß darin die Erklätung ausdrücklich enthalten sein, daß dem Offerenten die Lizitazionsbedingungen bekannt sind und er sich densels ben unbedingt unterziehe. Diese Offerten sind beim Vorsteher des Dobromiler Kameral-Wirthschaftsamtes zu überreichen und von Außen ist das Pachtobiekt, sur welches sie lauten, ausdrücklich zu bezeichnen. Dieselben würden erst nach förmlichen Abschluße des ganzen mündlischen Lizitazionsresultates eröffnet werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingnisse können beim Dobromiler Kasmeralwirthschaftsamte in den Amtsstunden jederzeit eingesehen und werden vor dem Beginn der mündlichen Versteigerung verlesen werden. Von der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion.

Sanok, am 10. Juli 1860.

### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5938. Dla wydzierzawienia następujących, do komunalnych dóbr Dobromil nalezących młynów na czas dzierzawy od dnia 1go listopada 1860 r. do końca października 1863 r. przedsięwziętą zostanie dnia 31. lipca 1860 r. w kancelaryi c.k. kameralnego urzędu ekonomicznego w Dobromilu publiczna licytacya, jako to:

a) Wyższego i niższego dwukamiennego, do kameralnych dóbr należącego młyna w Ilujsku z wyłącznym prawem mielenia, z ceną

siskalna po 854 zł. wal. austr.

b) Dwukamiennego, do kameralnych dóbr należącego młyna w Makowie z prawem mielenia podczas nocy, z ceną fiskalną po 200 zł. wal. austr.

c) Uprzywilejowanego jednokamiennego młyna Waciaka w Wełykiem z prawem pobicrania dwóch trzecich części dochodu z młyna z ceną fiskalną po 93 zł. wal. austr.

# Główne warunki dzierzawy są:

1) Każdy ubiegający się o dzierzawę złożyć ma na rece ko-

misyi licytacyjnej 10% wadyum.

2) Kto niechce licytować za siebie tylko za trzecią osobę, wykazać się ma prawnie wystawionem, sądownie zatwierdzonem

pełnomocnictwem swojego komitenta.

3) Najwięcej ofiarujący złożyć ma za wszystkie z tej dzierzawy wypłynąć mogące żądania kamery kaucyę w kwocie połowy rocznego czynszu dzierzawnego najdalej w ciągu czterech tygodni po spełnionem i dzierzawcy pisemnie wręczonem potwierdzeniu dzierzawy, a w każdym razie jeszcze przed oddaniem przedmiotu dzierzawy.

cesowicze), małoletni, i wszyscy ci, którzy w własnem imieniu prawnych nie mogą zawierać układów, dalej ci, którzy za zbrodnię z żądzy zysku znajdowali się w śledźtwie, a niezostali uznani za niewinnych, wykluczeni są od licytacyi i dzierzawy.

5) Także przyjmowane będą pisemne opieczętowane oferty w każdym dniu przed ustną licytacyą do 6tej godziny wieczorem dnia poprzedzającego bezpośrednio ustną licytacyę.

Te oferty jednak muszą być zaopatrzone w 10% wadyum, niemniej muszą zawierać imię i nazwisko, miejsce mieszkania i godność oferenta z dokładnem oznaczeniem przedmiotu i czasu dzierzawy, równie jak z wyrażeniem ostatecznej jedynej ceny ofiarowanej w austryackiej walucie w liczbach i stowach; także nie może
znajdywać się w tych ofertach żadna klauzula niezgadzająca się
z warunkami licytacyjnemi, i przeciwnie obejmować musi wyrażne
eświadczenie, że oferentowi znane są warunki licytacyjne i ze bezwarunkowo zgadza się na nie. Te oferty mają być podawane u
przełożonego kameralnego urzędu ekonomicznego, a zewnątrz oznaczony być ma wyraźnie przedmiot dzierzawy, na który opiewa
oferta. Rzeczone oferty otworzone zostaną dopiero po zupełnem
osiągnięciu całego rezultatu ustnej licytacyi.

Anisblatt

Dalsze warunki licytacyjne mogą być przejrzane każdego czasu w kameralnym urzędzie ekonomicznym w Dobromiłu. jednak tylko w godzinach kancelaryjnych, a przed rozpoczęciem ustnej licytacyi zostaną odczytane.

Od c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej.

Sanok, dnia 10. lipca 1860.

(1338) Kundmachung. (1

Mro. 29158. Zur Sicherstellung ber Dechtofflieferung, Erzeus gung, Zufuhr beziehungsweise Schlägelung und Schlichtung im Zaleszczyker Straffenbaubezirke Czortkower Rreivantheils für die Periode vom 1. September 1860 bis Ente August 1861 wird hiemit die öffente liche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforberniß benieht in 3016 Priemen für die Tarnopoler Berbindungestraffe im Roftenbetrage von 10375 fl. 471/2 fr. öfterr.

Währung.

Unternehmungsluftige, welche auf diese Lieferung restettiren wols len, werden eingeladen, ihre mit 10% Badien belegten Offerten langsftens bis Ende l. M. bei der Czortkower f. f. Kreisbehörde zu übersreichen.

Ge können Offerten auch auf die breijährige Lieferungsperiobe vom 1. September 1860 bis bahin 1863 überreicht werden. Die Statts halterei behalt fich jedoch vor, folche Offerten einer besonderen Burdisgung zu unterziehen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die, mit der Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 bekannt ges gebenen Bedingungen konnen bei der abgenannten Kreisbehörde oder dem Zaleszczyker Straffenbaubezirke eingefehen werden.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 29158. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania w zaleszczyckim powiecie budowli gościńców w części obwodu czortkowskiego na czas od 1go września 1860 po koniec sierpnia 1861 rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 3016 pryzm na tarnopolski gościniec kemunikacyjny w cenie szacunkowej 10375 zł. 471/2 c. wal. austr.

Pragnących objąć ten liwerunek zaprasza się, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po koniec bieżącego miesiąca c. k. władzy obwodowej w Czortkowie.

Mogą być także podawane oferty na trzyletni peryod liwerunku od 1. września 1860 aż do tego dnia 1863, ale Namiestnictwo za-

strzega sobie osobne ocenienie takich ofert.

Inne warunki tak ogólne jak i specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 prze-rzeć można u c. k. władzy obwodowej w Czortkowie lub w zaleszczyckim powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 7. lipca 1860.

(1333) **Rundmachung.** (1)

Mro. 9259. Bur Befegung einer Gemeindeschreiberestelle mit bem Jahresgehalte von 315 fl. oft. W. bei dem Gemeindeamte ju Przemysl wird der Konfure hiemit bis 12. August 1860 ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre botumentirten Gesuche unster Nachweisung des Alters, der zurückgelegten Studien, der Sprache kenntnisse und der bisherigen Dienilleiftung durch ihre vorgesehten Beshörden bis zum obangedenteten Tage an das Gemeindeamt zu Przemysl zu überreichen, und in folchen noch zu bemerken, ob und in welschem Grade sie mit einem der Beamten des erwähnten Amtes verswandt oder verschwägert sind.

R. f. Rreisbehörbe.

Przemyśl, am 8. Juni 1860.

(1336) Rundmachung. (1)

Mro. 3745. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Stefan Suchodolski, Etgenthumer eines Drittheils von Laszki zawiązane, wegen Geistesschwäche unter Kuratel geseht, und daß ihm Herr Felix Stojanowicz, Grundherr von Mokszany, zum Kurator beigegeben worden ist.

Aus dem Nathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, ben 4. Juli 1860.

(1334)G b i f t.

Mro. 788. Bom f. f. Serether Bezirksamte als Gericht wird im Grunde Ersuchschreibens bes Bukowinaer f. f. Landesgerichtes vom 14. Februar 1860 Bahl 263 die bem Michael Gross gehörige, in Sereth sub CNro. 333 gelegene Realitat jur hereinbringung ber, Der Zanifira Zurkanowicz ichuldigen Wechfelforderung von 210 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 20. Dezember 1855 und ber Gerichts. und Exefusionetoften im Betrage von 23 fl. 525/10 fr. oft. M. auf ben Terminen des 28. August, 28. September und 29. Oftober 1860 immer um 9 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen öffent. lich veräußert merden:

1) Bum Ausrufspreife wird ber gerichtlich erhobene Schagungs.

werth pr. 420 fl. oft. 2B. bestimmt.

2) Bei bem erften und zweiten Termine wird bie Realitat Rro. 333 nur über ober boch um ben Schabungewerth, bei bem dritten Termine aber auch unter bem Schahungewerthe hintangegeben werden.

3) Jeder Kauflustige bat vor Beginn ber Feilbiethung 10% bes Ausrufepreises, d. i. ben Betrag pr. 42 fl. oft. 2B. als Dabium du Sanden der Feilbiethungs = Rommiffion ju erlegen. Dem Erfteber wird bas Babium in ben Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Mitbiethern aber gleich nach Beentigung ber Lizitazion rückgestellt werben.

4) Der Ersteher hat den ganzen Raufpreis nach Abschlag bes erlegten Babiums binnen 30 Tagen nach Rechtstraftigwerdung bes bie Lizitazion genehmigenben gerichtlichen Beicheibes zu Gericht zu erlegen.

5) Die lebertragungegebühr hat der Grfieher allein zu ent-

6) Rach Erlag bes gangen Raufschillings und Berichtigung ber Uebertragungegebuhr wird bem Erfieber bas Gigenthums - Defret aus. Befertigt und bie feilgebothene Realitat in ben phpfifchen Befit ubergeben merben.

7) Sollte ber Erfteher eine ter Ligitagionebedingungen nicht erfullen, fo mird bas von ihm erlegte Batium verfallen, und überdieß auf Gefahr und Roften bes Erstehers eine neue Ligitagion ausgeschries ben werben, bet welcher bie Realität an einem Termine auch unter bem Schähungswerthe hintangegeben merten mirb.

8) Den Pfandungs = und Schahungeaft tonnen Raufluftige in

ber hiergerichtlichen Regiftratur einfehen.

Sereth, am 29. April 1860.

C b i f t.

Mro. 5925. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merten in Folge Unsuchens ber Helena v. Gojan, faktifche Befigerin und Bezugs. berechtigte ber Guteantheile tes in ber Bukowina liegenden Gutes Moldanisch-Bonilla, behufe ber Zuweisung bes mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grund . Entlastunge . Bezirke . Kommiffion vom 8. März 1858 Zahl 44, 9. März 1858 Zahl 45, 10. September 1859 Bahl 847 für obige Guteantheile bewilligten Urbarial. Entschäbigunge= Rapitals pr. 14441 fl. 30 fr., bann 7341 fl. und 6992 fl. RM., biejenigen, benen ein Spothefarrecht auf dem genannten Gute guftebt, wie auch jene britten Personen, welche Unspruche aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes ju haben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forberungen und Anspruche langftene bis jum 30. September 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben, Die Anmelbung hat ju enthalten:

die genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Wohnortes, Saus-Diro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfebene und lega=

lifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ten Betrag ter angesprochenen Sypothekarforderung sowohl be-Buglich bes Rapitale ale auch ber allfälligen Binfen, infoweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapital genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Poft, und

d) wenn der Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Poft an ben Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtemirtung wie die gu eiges nen Sanden geschehene Buftellung, murben abgesendet werden.

Bugleich wird bekonnt gemacht, daß derfenige, ter die Anmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf bas obige Entlastunge = Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Ret. benfolge eingewilligt hatte, und tag biefe ftillschweigende Ginwilligung in Die lleberweisung auf ben obigen Entlastunge-Rapitale. Borfchuß auch für Die noch zu ermittelnden Beträge tes Entlaftunge-Rapitale gelten murbe; taf er ferrer bei ter Berhandlung nicht weiter gehört merden mird.

Der die Anmelbungefrist Verfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von ben erscheisnenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Borausfegung, baf feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs . Rapital überwiesen worden, ober im Sinne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die verfaumte Anmelbung von Seiten jener Personen, die obis ges Rapital traft eigenen Bezugsrechtes ansprechen wollen, hat bie rechtliche Folge, baß bas Rapital ohne Rudficht bem Zuweisungswerber ausgefolgt merden murbe, und den Unspruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte im Bege Rechtens gegen bie

faktischen Besiter geltenb ju machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 23. Juni 1860.

(1330) Lizitazione = Ankundigung.

Dro. 6401. Die jur Zolkiewer lat. Pfarre gehörigen Temporalien, u. 3. bas Pfarrgut Nahorce fammt bem Guteantheile Przedrzymichy, werden wegen bes am 22. Juni b. J. eingetretenen Ablebens des Zolkiewer lat. Pfarrers auf bas geiftliche Jahr 1860/1861, und zwar bis zum 24ften Marg 1861 im Ligitagionswege verpachtet

Die Ertrage-Rubrifen find :

a) 255 Joch 118 - Rlafter an Medern,

b) 57 Joch 1404 - Mlafter Wiesen,

c) das Propinazionsrecht, wilches in 2 Wirthhäufern in Nahorco und in einem Wirthhause in Przedrzymichy ausgeübt wird.

Der Fiekalpreis wird bei ber Ligitazion bekannt gegeben merben. Die Ligitagion wird in der freiebehördlichen Ranglei am 25ten, 27ften und 30. Juli 1860 abgehalten merden.

Pachiluftige haben bei ber Lizitazion bas 10% Dabium bes aus-

gemittelten Fistalpreises ju erlegen.

Zółkiew, am 11. Juli 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 6401. Do Zółkiewskiego rzymsko-kat. probostwa należące temporalia, składające się z wsi Nahorce i części Przedrzymich, beda z powodu na dniu 22go czerwca b. r. zaszłej śmierci tutejszego proboszcza na rok duchewny 1860/1861, a to do 24go marca 1861 wydzierzawione.

Rubryki dochodów są następujące:

a) 255 morgów 118 🗆 sazni roli,

b) 57 morgów 1404 🗆 sążni łąk,

c) prawo propinacyi w dwóch karczmach w Nahorcach i w jednej w Przedrzymichach.

Cena wywołalna będzie podczas licytacyi oznajmioną.

Licytacya odbędzie się w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w Zólkwi dnia 25go, 27go i 30go lipca 1860, przy ktorej licytanci 10% wadyum ceny fiskalnej złożyć obowiązani będą.

Zółkiew, dnia 11. lipca 1860.

G b i f t.

Mro. 4343. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens ber Sheleute Franz und Maria Kościszewski, fattische Besitzer des in der Bukowina liegenden, vormals Maria Minticzschen Gutsantheils, mold. Banilla, Behufs ber Zuweisung bes mit bem Erlaffe ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge . Bezirke . Rommiffion Dr. 3 vom Iten Dai 1858 Bahl 90 fur bas obige Gut bewilligten Urbarial - Entschädigungs - Rapitals pr. 2014 fl. und 278 fl. 40 fr. RM. Diejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute zusteht, und jene, welche bas obige Entchabigungefapital aus bem Ettel des eigenen Bezugerechtes anzusprechen vermeinen, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Anspruche langftens bis jum 15. Geps tember 1860 beim Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Bohnortes, Sausnummer bes Anmelbers und feines allfälligen Bevoll. machtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verschene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

den Betrag der angesprochenen Sypothekar : Forderung somohl bezüglich des Kapitals, als auch ber allfälligen Zinfen, in foweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale

genießen :

die bucherliche Beziehung der angemeldeten Boft, und

wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele biefes t. f. Gerichts hat, bie Ramhaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme der gerichts lichen Berordnungen, midrigens diefelben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie zu eigenen Banden gefchehene Buftellung, murben abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen murbe, so angesehen merden mird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Ropital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge eingewilliget hatte, und bag biefe ftillschweigende Ginwilligung in die Neberweisung auf das obige Entlastungskapital auch für die noch ju ermittelnden Betrage bes Entlaftungetapitale gelten wurde, baß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Unmelbungsfrift Berfaumenbe verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, baß seine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs = Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. 27 bes f. Parentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

In Betreff jener britten Perfonen, welche obige Rapitalsbetrage aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes beanfpruchen wollten, hat bie verfaumte Anmeldung bie rechtliche Folge, baß biefe Betrage ben eins geschrittenen Besitzern ohneweiters werben ausgefolgt werben, und ben Unfpruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefe Befiger geltenb ju machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 24. Mai 1860.

(1331)Lizitazions - Kundmachung.

Rro. 3194. Bon Seite der f. f. Gente-Direfzion ju Lemberg wirb hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in Folge ber hohen Landes . General Rommando . Verordnung boto. 16. Juni 1860 Dro. 10695 Abtheilung 4 megen Berfauf ber

13 Baraquen am Jablonowskischen Plate

eine Ligitagione-Werhandlung mittelft Einbringung schriftlicher verfiegelter Offerte Montag ben 14. August 1860 Vormittage um 9 Uhr in der biefigen f. f. Genie. Direfzionefanglei im Udryckifden Saufe Dro. 684 2/4 2ten Stock in ber Sixtusta- Baffe abgehalten merden mirb.

Die Raufsanbothe tonnen fich sowohl auf fammtliche, als auch auf blos einzelne Baraquen, welche zu diesem Ende mit fortlaufenden

Rummern von I. bis XIII. bezeichnet find, beziehen.

Die einlangenden Offerte muffen nachftebenden Bedingungen entfprechen, wenn fie gur Unnahme geeignet befunden werden follen:

1) Muß jedes Offert mit einer 36 fr Stempelmarte verfehen

und gehörig verfiegelt fein.

2) Muß jedem Offerte der Raufsanboth im baren Getbe beillegen, und das Aro. der zu faufenden Baraque oder fammtlicher Bas raquen und den Termin, binnen welchem die Abtragung bemirft merben will, angegeben enthalten.

3) Der Raufepreis muß mit dem Offerte mit Biffern und Buch=

faben beutlich ausgeschrieben fein.

4) Jedes Offert hat überdieß die Erklarung zu enthalten, baß Offerent die Baubedingnisse genau gelesen und ihrem bollen Inhalte nach verftanden babe, und fich benfelben unterziehen will.

5) Das Offert ift mit bem Bor. und Zunamen bes Offerenten

ju fertigen und der Wohnort beefelben beigufegen.

6) Daffen die Offerte bis langftens 13. August 1860 Rach= mittage 6 Uhr in der hiefigen f. f. Genie Direkzione - Kanglei abgegeben werden. Rach Atlauf dieses Termines werden von Seite der f. f. Genie - Direkzion unter feinem Bormande Offerte angenommen

Die naheren Bedingniffe fonnen ju ben gewöhnlichen Umteffun ben in ber diesseitigen f. f. Gente-Diretgionsfanzlei eingesehen merden. R. f. Genie - Direkzion.

Lemberg, am 27. Junt 1860.

Offert.

5000 BUR

Muster. 36 fr. Stempel. 36 fr. Stempel.

Sch Endesgefertigter erkläre, die Baraque Nro. (ober fammtliche quen) um ft. fr., Sage! fl. fr. Baraquen) um ff. ten ju übernehmen, felbe ober biefelben bis jum abzutragen und schließe gleichzeitig ben Betrag hiefur im Baren pr. fr. öfferr Bahrung bei; ferner erklare ich die beguglichen Bertaufe . Bedingniffe eingefehen und ihrem Inhalte nach wohl verstanden zu haben, baber ich mich jum Allem und Jedem, mas die Bedingniffe vorschreiben, falls ich Erfteher bleiben follte, rechtefraftig verpflichte.

1860. N. N. am

N. N.

(Eigenhandige Unterschrift nebst Lingabe des Wohnortes.) Aufschrift der Adresse:

Offert wegen Uebernahme ber Baraque Rro. verfl. fr. feben mit bem Raufsanbothe von

G d i f t. Mro. 8690. Bom f. f. Landesgerichte ju Czernowitz wird befannt gegeben, daß über Ansuchen bes Emanuel Feigeles in bie Gin-

leitung ter Umortifirung nachstehender Wechsel gewilliget murbe, als: 1) ddto. 11. Juni 1860 uber 388 fl. 50 fr. oft. AB. jahlbar

in Czernowitz am 20. Juli 1860 an bie Orbre Des Emanuel Feigeles, afzeptirt von Chaje Serviczer; 2) ddto. 20. Mai 1860 über ben Betrag bon 1120 fl. oft. B.

zahlhar in Czernowitz in vier Monaten a dato an die Ordre des Emanuel Feigeles, afzeptirt von Gregor Marczyński;

3) ddto. 17. Mai 1860 über 1045 ft. oft. 28. jahlbar in Czernowitz in zwei Monaten a date an die Ordre des Emanuel Feigeles, afzeptfit von Jossel Burech Storper;

4) ddto. 25. Mai 1860 über 235 fl. öft. 28. Jahlbar in Czernowitz in zwei Mnaten a date an die Orbre des Emanuel Feigeles,

afzeptirt von Adolf Kubelka;

5) dato. 26. Mai 1860 über den am 26. August 1860 bas ift drei Monate a dato zahlbaren Betrag von 1060 fl. oft. 28. an bie Ordre des Moritz Wischhofer mittelft Blanko, Indoffements an Emanuel Feigeles und afzeptirt von Markus Wischhofer;

6) ddto. 20. Mai 1860 über ben am 1. September 1860 gable baren Betrag von 1300 fl. oft. B. an die Ordre des Emanuel Fei-

geles, afzeptitt von Johann v. Prunkul;
7.) ddto. 20. Mai 1860 über ben Betrag von 878 fl. off. M. zahlbar in Czernowitz in zwei Monaten an bie Orbre bes Emanuel

Feigeles, atzeptirt von Emil v. Mokranski; 8) ddto 11. Juni 1860 über ben in zwei Monaten a dato fälligen Betrag von 1192 fl. 40 fr. öft. W. an die Ordre bes Ema-

nuel Feigeles, afzeptirt von David Beiner;

Daher werden die Inhaber diefer Wechfel aufgefordert, diefe Wechsel binnen 45 Tagen Diesem Gerichte vorzulegen und ihr Recht barauf binnen 45 Tagen nach ber Berfallzeit jedes einzelnen Wechsels gerechnet, fo gewiß barguthun, widrigens diefelben nach Berlauf biefer

Beit nicht mehr gehört und diefe Bechfel fur null und nichtig werden erflärt merden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 25. Juni 1860.

Mr. 597. Bom f. f. Boryniaer Bezirksamte als Gerichte wird bem abmefenden und bem gegenwartigen Aufenthalteorte nach unbefannten herrn Andreas Pakoszewski mittelft gegenwärtigen Giftes befannt gegeben, es habe mider ihn Schaul Teichmann megen Bah' lung von 52 fl. 50 fr oft. Währ, eine Rechteklage unterm 22. Mai d. J. 3. 597 hiergerichts überreicht, und es sei zur summarischen Berhandlung dieses Rechtsftreites mit h. g. Bescheite vom 18. Juni b. J. 3. 3. 597 die Tagsatung auf den 13. August 1860 um 9 Uhr Bormittage angeordnet worden, wobei gur Bertretung bes Belangten in Diefer Rechtsfache auf feine Gefahr und Roften ber Berr Poftmeifter Moritz Pakoszewski jum Rurator bestellt murde.

Es wird nun ber herr Belangte erinnert, jur obbestimmten Sagfahung entweder felbst hiergerichts zu erscheinen oder rechtzeitig vor dem Termine dem obbestellten Bertreter feine Behelfe mitzutheilen, oder endlich einen anderen Sachwalter dem Gerichte namhaft gu maden, indem er fonft die allenfälligen nachtheiligen Rechtsfolgen fich

selbst zuzuschreiben hatte.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte.

Borynia, den 18. Juni 1860.

Edykt.

Nr. 597. Ze strony c. k. Urzędu powiatowego jako Sądu w Boryni czyni się nieobcenemu i z miejsca teraźniejszego pobytu nieznanemu panu Jędrzejowi Pakoszewskiemu niniejszem wiadomo, iz pozwem przez Schaula Teichmana pod dniem 22. maja r. b. do l. 597 tutaj podanym o zapłatę sumy 52 zł. 50 c. wal. austr. zaskarzony został, iż do sumarycznej rozprawy tegoż sporu uchwałą tutejszo-sądową z dnia 18. czerwca r. b. do I. 597 termin na dzień 13. sierpnia o godzinie 9. przed południem wyznaczono, przyczem do zastepstwa pozwanego na tegoż koszt i nieberpieczeństwo pana pocztmistrza Maurycego Pakoszewskiego za kuratora ustanowiono.

Rzeczą przeto p. pozwanego będzie, albo samemu na powyższym terminie w Sądzie się stawić lub też wcześnie przed terminem wyż oznaczonym swemu zastępcy potrzebne do obrony zasoby udzielić, lub innego zastępcę sądowi przedstawić, inaczej bowiem miałby sam sobie przypisać złe skutki swej opieszałości.

Z c. k. Urzedu powiatowego jako Sadu.

Borynia, dnia 18. czerwca 1860.

G & i f t. Rro. 8691. Bom f. f. Landergerichte gu Czernowitz wird be-

kannt gemacht, daß über Ansuchen des Emanuel Feigeles in die Einleitung ber Amoriffrung nachstehender Wechfel gewilliget murbe, ale:

1) ddto. 20. Mai 1860 über ben Betrag von 300 fl. oft. 2B. zahlbar in Czernowitz ein Monat a dato b. i. am 20. Junt 1860 an die Ordre des Emanuel Feigeles, afzeptirt von Gregor Marczyński;

2) ddto. 1. Rovember 1859 über ben Betrag von 780 fl. o. D. gablbar in Czernowitz am 1. Februar 1860 an die Ordre des Emanuel Feigeles, afzeptirt vom Karl v. Szabo;

3) ddto. 21ften Marg 1860 über ben Betrag von 2780 fl. oft. Bahr., zahlbar in Czernowitz in zwei Monaten a dato an bie Orbre

bes Emanuel Feigeles, afzeptirt von Georg v. Flondor; 4) ddto. 25. April 1860 über ben Betrag von 585 fl. oft. M. gablbar in Czernowitz, in einem Monate an die Ordre des Emanuel Feigeles, afzeptirt von Ferdinand Gotkowski;

5) ddto. 20. April 1860 über ben zwei Monaten a dato falligen Betrag von 830 fl. offerr. 2B. an die Ordie bes Emanuel Feige-

les, afzeptirt von Adalbert Grocholski; 6) ddto. 7. Rovember 1859 üter ben am 7. Mai 1860 fallig

gewordenen Betrag von 500 fl. öfterr. 2B. an die Ordre bes Michel Edelstein, gerirt am 7. November 1759 an Emanuel Feigeles, afzep-

tirt von Demetr Gojan.

Daber werden die Inhaber biefer Bechfel aufgeforbert, biefelben biefem Gerichte binnen 45 Tagen vorzulegen und ihre Rechte barauf binnen 45 Tagen von der 3ten Ginichaltung bes Gbiftes in der Lemberger Beitung fo gewiß barguthun, midrigens biefelben nach Berlauf biefer Beit nicht mehr gehört, und biefe Bechfel fur null und nichtig erflart murben.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 25. Juni 1860.

(1329)Ebitt. (3)

Dr. 28263. Bon bem f. f. Sandels. und Wechfelgerichte mirt bem abmefenden gerrn Anton Zagorski mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider benfelben Eliaser Mayer Reitzes am 10. Juli 1860 3. 28263 um Zahlungeauflage von 130 fl. oft. Dahr, aus bem am 15. Februar 1860 über 140 fl. oft. Wahr. ausgestellten Bechfel ge beten hat, worüber am 12. Jult 1860 bie Bablungeauflage erfolgte

Da herr Anton Zagorski abmefend ift, fo mird bemfelben bet herr Landes-Atvotat Dr. Pfeiffer mit Cubitituirung bes herrn Lane bes-Advofaten Dr. Kolischer auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Ger richtes zugestellt.

Consequence of the Contraction,

Bom f. f. Landes- ale Sandels- und Wechfelgerichte. Lemberg, am 12. Juli 1860.